# Lodzer

Zentralorgan der Deutschen Cozialistischen Arbeitspartei Polens.

Die Lodzer Bolkszeitung erscheint täglich morgens, an Tagen nach einem Feiertag oder Sonntag mit-eags. Abonnementspreis: monatsch mit Zustellung ins Haus und durch die Post II. 5.—, wöchentlich II. 1.25; Ausland: monatsch II. 8.—, jährlich II. 96.—. Einzelnummer 20 Groschen, Sonntags 30 Groschen.

Schriftleitung und Geschäftsftelle:

Lods, Betrifauer 109

Telephon 136-90. Postschedtonto 63.508 Gefchaftsfinuden von 7 Uhr fruh bie 7. Uhr abends. Oprech under des Sarifileiters taglid von 2.30-3.30

Anzeigenpreise: Die stebengespaltene Millimeterzeile 15 Groschen, im Text die dreigespaltene Millimeterzeile 60 Groschen. Stellengespaltene Dislimeterzeile 60 Groschen. Stellengespaltene 25 Prozent Rabatt. Bereinsnotizen und Ankündigungen im Text für die Oruczeile 1.— Zlotu; falls diesbezügliche Anzeige aufgegeben gratis. Für das Ausland 100 Prozent Zuschlag.

# Die Wahlmethoden haben gewirkt.

Die Regierung hat ihr Ziel erreicht. — Großer Rückgang der demokratischen Stimmen. Lodz ohne sozialistisches Mandat.

Die allergrößte Ueberraschung ber gestrigen Wahlen bürfte unzweiselhaft bas Bahlergebnis in ber Arbeiterftabt Lodz bilden. Man möchte sast glauben, daß der Großteil der Lodzer Bevölkerung eine Sinnesverwirrung erlitten hat, als es hieß, den Stimmzettel in die Wahlurne zu wersen. So schwerzlich es auch ist, so muß es doch gesagt werden, daß gestern der Rückschritt in Lodz triumphiert hat, daß der Glaube an die eigene Krast im Volke noch keine Burzel geschlagen hat. Die mit riesigem Kostenanswand gesührte Propagandaaktion des Negierungsblocks, die vielen tausende sarbenschieden Plakate mit dem Pissukungsblocks, die vielen kausende sarbenschieden Plakaten werden bei kausen der Sinst der chen Teil der Bevölkerung verwirrt und dazu gesührt, daß von den sieben in Lodz zu vergebenden Mandaten süns den Kapitalisten und ihren Handlangern zugesallen sind. In Andetracht der vielen tausenden und abertausenden hungernden Arbeiter muß ein berartiges Wahlergebnis in Lodz als ungeheuerlich bezeichnet werden.

Das bisherige Wahlergebnis im ganzen Lande zeugt gleichsalls davon, daß die von der Regierung angewandten Wahlmethoden einen Ersolg sür die Liste I erbracht haben. Mit aller Klarheit muß seitgestellt werden, daß die Wähler

bersenigen Teilgebiete Polens, in benen bas kulturelle Niveau ber Bevölkerung niedrig ist, volkommen ber Agitation ber Megierungspartei unterlagen. Wenn in bem ehemaligen preußischen Teilgebiet eine Beständigkeit ber politischen Einstellung sestzultellen ist, so haben die Wähler bes ehemaligen russischen Teilgebiets ihre bisherigen politischen Aus fichten liber Bord geworfen, Die endgültigen Wahlergebniffe werden ein Schlaglicht werfen auf die politischen Berhältniffe in unserem Lande.

## Auf die einzelnen Listen entfallen in Lodz-Stadt folgende Stimmen und Mandate:

| Lifte | e 1 | Regierungsblod              | 101 052  | (bisher 44 931)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stimmen | 4 (1) Mandat |
|-------|-----|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| "     | 2   | Revolutionare Frattion      | 3 037    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 0 "          |
| "     | 4   | Endecja                     | 6 309    | The state of the s |         | 0 "          |
| . "   | 5   | Bund und Unabh. Soz.        | 7 155    | (12 598)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "       | 0 "          |
| "     | 6   | Poalej=Bion=Linke           | 2 380    | (3713)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "       | 0 "          |
| **    | 7   | PRS. und DSAR.              | 25 062   | (74 170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "       | 0 (3) "      |
| **    | 17  | Bioniften u. Deutschbürgerl | . 27 749 | (31 921)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 17    | 1 (1) "      |
|       | 18  | Mguba                       | 23 569   | (19 748)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **      | 0 "          |
|       | 19  | Chabecja                    | 10 720   | (19 523)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " "     | 0 "          |
|       | 22  | Arbeiter- u.Bauerneinheit   | 53 710   | (49 230)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "       | 2 (2)        |
| 17    | 23  | PPS.=Lewica                 | 1 419    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11      | 0 "          |

#### In Lodz-Land:

thne

lig!

hner.

se 5

Ľ!

rer

ien,

nen

eis.

eine

stütse gur einen

gang Kilin-

Sie

nen

engs.

inte,

roße aget

u bes

vang

**(1,** 

wrot

m

itagi

:hm.

nn

den

iety

gen.

en\*

nie"

en ,

te .

ier

Liste 1 — 67 526 (36 879) Stimmen, 2 (1) Mandate Liste 2 — 1825 Stimmen, 0 Mandate Liste 4 — 28 153 (21 050) Stimmen, 1 (1) Mandat Liste 5 — 929 Stimmen, 0 Mandate

Lifte 6 — 939 Stimmen, 0 Mandate Lifte 7 — 55 342 (95 382) Stimmen, 2 (3) Mandate Liste 12 (Deutsch-Jüdischer Blod) — 17 331 (21 843)

Stimmen, fein Mandat Lifte 18 - 9582 (6923) Stimmen, 0 Manbate

Lifte 19 - 2719 Stimmen, 0 Mandate

Liste 22 BBS.=Linke) — 330 Stimmen, 0 Mandate

Lifte 24 (Kommuniften) - 13 317 Stimmen, 0 Man-

#### In Konstantynow:

Lifte 1 - 946 Stimmen

Lifte 2 - 173 Stimmen

Lifte 4 — 17 Stimmen Lifte 5 — 32 Stimmen

Lifte 7 — 976 Stimmen

Liste 12 — 268 Stimmen

Liste 18 — 434 Stimmen Liste 19 — 208 Stimmen Liste 22 — 754 Stimmen.

#### In Gnesen:

Lifte 1 - 34 817 Stimmen, 1 Mandat

Liste 4—45 409 Stimmen, 2 Mandate Liste 7—51 979 Stimmen, 2 Mandate Liste 12—18 854 Stimmen, sein Mandat Bisher waren die Mandate in diesem Wahlkreis wie solgt verteilt: Piast 1 Mandat, Chadecja 1, Endecja 1, NBR. 1 und Deutsche Wahlgemeinschaft 1 Mandat. Die Deutschen haben also ihr Mandat verloren, bas der Endecia Bugefallen ift.

#### In Thorn:

Liste 1 — 31 313 Stimmen, 1 Mandat Liste 4 — 55 828 Stimmen, 2 Mandate Lifte 7 — 50 590 Stimmen, 2 Mandate

In Pofen-Land:

Lifte 1 — 42 088 Stimmen, 1 Mandat Lifte 4 — 43 715 Stimmen, 2 Mandate

7 - 38 797 Stimmen, 1 Manbat Lifte 12 - 13 033 Stimmen, fein Manbat.

#### In Szamotuly:

Lifte 1 - 33 996 Stimmen, 1 Mandat

Lifte 4 — 55 809 Stimmen, 2 Mandate Lifte 7 — 41 740 Stimmen, 1 Mandat

Lifte 22 - 30 716 Stimmen, 1 Mandat.

In Nowogrubek:

Lifte 1 - 145 741 Stimmen, 6 Manbate.

In **Ploct:** Liste 1 — 42 171 Stimmen, 2 Mandate Liste 7 — 63 237 Stimmen, 3 Mandate.

#### In Königshütte:

Lifte 1 - 59 343 Stimmen, 2 Manbate

Lifte 12 - 54 383 Stimmen, 1 Manbat Liste 14 — 584 Stimmen, fein Mandat

Lifte 19 — 60 467 Stimmen, 2 Mandate Lifte 22 — 11 428 Stimmen, fein Mandat

Lifte 23 - 9126 Stimmen, fein Mandat.

#### In Bendzin:

Liste 1 — 117 886 Stimmen, 4 Mandate Liste 7 — 26 000 Stimmen, 1 Mandat

Lifte 23 - 26 500 Stimmen, 1 Mandat.

#### In Tschenstochau:

Lifte 1 — 70 000 Stimmen, 3 Manbate Lifte 7 — 53 000 Stimmen, 2 Manbate

Lifte 19 - 18 500 Stimmen, 2 Mandate.

In Bloclawet (Endgültiges Resultat): Liste - 41 794 Stimmen, 2 Mandate

Lifte 4 — 21 384 Stimmen, 1 Mandat Lifte 7 — 53 076 Stimmen, 2 Mandate:

In Arzemieniec (Arzemieniec-Dubno-Zbolbunowo): Liste 1 alle 5 Manbate.

#### In Bromberg:

Lifte 1 — 43 892 Stimmen, 1 Mandat Lifte 4 — 51 693 Stimmen, 2 Mandate

Lifte 7 - 62 027 Stimmen, 2 Mandate

Lifte 12 - 34 636 Stimmen, 1 Manbat.

#### In Nattowig-Land:

Liste 1 - 52 834 Stimmen, 2 Manbate Lifte 12 (Deutschburgerliche) - 40 539 Stimme

Liste 14 — 922 Stimmen, fein Manbat Lifte 19 (Korfanty-Lifte) - 58 385 Stimmen, 2 Man

bate Liste 22 (PPS. und DSAP.) — 12 457 Stimmen

fein Manbat Lifte 23 - 13 416 Stimmen, fein Mandat.

## In Arakau-Stadt:

Lifte 1 - 33 488 Stimmen, 1 Mandat

Lifte 5-1085 Stimmen, tein Manbat Lifte 6-117 Stimmen, tein Manbat

Lifte 7-19 228 Stimmen, 1 Manbat

Lifte 14 - 17 568 Stimmen, 1 Manbat

Lifte 19 - 9568 Stimmen, fein Manbat.

#### In Teschen:

Lifte 1 - 83 771 Stimmen, 2 Mandate

Lifte 12 (Deutschbürgerliche) - 32 526 Stimmer.

2 Mandate

Lifte 14 - 1425 Stimmen, fein Mandat

Lifte 19 (Korfanty-Lifte) - 91 493 Stimmen,

Liste 22 (PPS. und DSAP.) — 30 862 Stimmen 1 Mandat.

In Quel (Quel-Rowno-Rostopol):

Lifte 1 — 5 Mandate

Liste 11 — 1 Mandat.

#### In Sandomir (Sandomir=Stopnica=Pinczuw):

Liste 1 - 44 385 Stimmen, 2 Manbate

Lifte 7 — 64 740 Stimmen, 3 Mandate.

In Lutow (Lutow-Garwolin-Bulawy):

Lifte 1 - 35 126 Stimmen, 3 Mandate

Lifte 5 — 725 Stimmen, kein Mandat Lifte 7 — 7999 Stimmen, kein Mandat.

In diesem Rreise murben 60 000 Stim men für ungültig erklärt.

In Zamose:

Liste 1 — 51 724 Stimmen, 2 Manbate Liste 7 — 63 685 Stimmen, 3 Manbate.

#### In Warichau-Stadt:

Liste 1 — 7 Mandate Liste 4 — 3 Mandate

Lifte 7 — 1 Mandat Lifte 17 — 1 Mandat Lifte 18 — 1 Mandat

Liste 22 - 1 Manbat.

#### In Lida:

Lifte 1 alle 7 Mandate. In Nowogrubet:

#### · Liste 1 alle 6 Mandate.

In Wilna-Stadt und Land:

Lifte 1 - 77 445 Stimmen, 4 Mandate Lifte 4 — 20 855 Stimmen, 1 Mandat Lifte 7 — 18 999 Stimmen, kein Mandat.

#### In Swienciamy:

Lifte 1 - 94 744 Stimmen, 6 Manbate.

Berh

lomn

Beug daß

Deje

dla

schafte Hafte

Bel

ftim

Hen!

habe Mity

geich

dies

Bub

denr

höre

Muff

len

Hijdy Ban

Mai

in b

Heli

nod

Herican Beiter borr geft bitte until bes

#### In Petrifau (147 696 gultige Stimmen):

- Lifte 1 48 886 Stimmen, 2 Manbate Lifte 2 - 3888 Stimmen, fein Mandat
- Liste 4 28 541 Stimmen, 1 Mandat Liste 7 39 965 Stimmen, 2 Mandate Liste 17 12 559 Stimmen, tein Mandat.

#### In Waridjau-Land:

- Lifte 1 69 791 Stimmen, 3 Manbate Liste 2 — 6525 Stimmen, lein Mandat Liste 4 — 27 132 Stimmen, 1 Mandat Liste 7 — 35 815 Stimmen, 1 Mandat.

#### In Wierzbnik:

- Liste 1 2 Mandate Liste 7 3 Mandate.

#### In Rowel:

Lifte 1 - 113 714 Stimmen, 5 Manbate.

#### In Arasmitam:

- Lifte 1 56 702 Stimmen, 2 Mandate Lifte 17 1264 Stimmen, fein Mandat Lifte 22 66 129 Stimmen, 3 Mandate.

#### In Breft-Robryn-Prugann:

Liste 1 — 189 186 Stimmen, 5 Manbate.

#### In Binft-Luniniec-Sarnn:

Lifte 1 - 102 000 Stimmen, 5 Manbate.

#### In Lemberg-Stadt:

- Liste 1 46 549 Stimmen, 3 Mandate Liste 4 12 932 Stimmen, tein Mandat

## Liste 7 — 13 553 Stimmen, fein Mandat Liste 14 — 36 918 Stimmen, 1 Mandat.

#### In Mzeszow-Jaroslaw-Lancut:

- Liste 1 109 263 Stimmen, 5 Manbate Liste 4 65 214 Stimmen, 2 Manbate.

#### In Ronin-Rolo-Slupca-Lencanca:

- Liste 1 2 Mandate Liste 4 1 Mandat Liste 7 3 Mandate.

#### In Anlisch-Turet-Bielun:

- Liste 1 3 Mandate Liste 4 4 Mandate.

#### In Petritau-Brzezinn:

- Liste 1 2 Mandate
- Liste 4 1 Mandat-Liste 7 2 Mandate.

## In Rielce-Jenbrzejem-Bloszczown:

- Lifte 4 54 061 Stimmen, 2 Manbate
- Liste 4 28 301 Stimmen, 1 Mandat Liste 7 62 598 Stimmen, 2 Mandate Liste 17 3350 Stimmen, sein Mandat.

#### In Madom-Ronft-Opocano:

- Liste 1 3 Mandate Liste 4 2 Mandate Liste 7 2 Mandate.

- In Stanislau-Land: Lifte 1 — 25 553 Stimmen
- Liste 11 22 538 Stimmen Liste 14 10 468 Stimmen
- Liste 22 3 Stimmen Liste 24 2389 Stimmen.

#### In Horobento-Land:

- Lifte 1 39 057 Stimmen
- Liste 11 11 871 Stimmen Liste 14 2274 Stimmen
- Liste 24 519 Stimmen Liste 25 72 Stimmen.

#### In Sniatyn-Land:

- Lifte 1 17843 Stimmen
- Lifte 11 10 645 Stimmen
- Lifte 14 2080 Stimmen Lifte 24 4187 Stimmen.

#### In Bohorobezento-Land:

- Lifte 1 15 000 Stimmen
- Liste 11 9558 Stimmen Liste 14 1663 Stimmen Liste 24 1100 Stimmen.

#### In Siehbe:

- Liste 1 -- 2 Mandate Liste 4 -- 2 Mandate

#### In Lublin:

- Liste 1 5 Mandate
- Liste 4 1 Mandat.

#### In Grobno:

- Liste 1 3 Mandate
- Lifte 19 1 Mandat.

#### Das vorläufige offizielle Ergebnis aus 50 Bahlfreifen bon 64) ift folgendes:

- Lifte 1 143 Manbate
- Liste 7 57 Manbate Liste 4 48 Manbate
- Chriftliche Demofraten (Rorfantn u.n.) 11 Mandate
- Anden (alle Richtungen) 7 Mandate Deutsche 5 Mandate
- Kommmisten 5 Mandate
- Ufpainische Nationalisten 1 Manbet

# Sanacja-Banditen überfallen ein P.P.G.-Lolal.

### Drei Personen schwer, zahlreiche leicht verletzt. — Das Lotal vollständig demoliert.

Gegen 1Uhr nachts erschien vorgestern in berWapienna eine Gruppe Versonen, die an den Häusern Aufruse ankleben wollte. Als sie gerade an dem Hause Mr. 42 einen Aufrus der PPS. andringen wollten, erschien von der anderen Seite eine andere Gruppe, die der NPR.-Linken angehörten. Die NPR.-Leute übersielen die PPS.-Plakatauskleber und schlugen mit stumpsen Gegenständen auf sie ein. Die Angegriffenen flüchteten nach bem Lotal ber PBS. bes Reviers Rozing-Jabieniec in der Leinia 1, wo die Funktionäre der Partei mit Borwahlarbeiten beschäftigt waren. Die NPR.-Linke-Anhänger riesen hierauf eine Schar von 100 Banditen zusammen, die trot des ihnen entgegengestellten Widerstandes in das Lokal eindrangen und das Lokal zu demolieren begannen. Sie sielen liber die Bibliothek her, demolieren den Osen und beschädigten die Rände. Röhrend eine Kruppe das Lokal demolieren die Wände. Während eine Gruppe das Lolal demolierte, fiel die andere iber Pareimitglieder der PPS. her. Sie zogen Revolver hervor. Es sielen einige Schisse und der in der 11. Listopada 119 wohnhaste Maler Marjan Popinsti von ber PPS. brad blutiberftrömt zusammen. Die Ungreiser ergrissen hieraus die Flucht. Es wurde nun die Act-tungsbereitschaft herbeigerusen. Dem Arzte und den Sani-tätern gegenüber nahmen die Anwesenden eine drohende Haltung ein, wobei einer aus ber Menge bie Scheiben bes

Rettungswagens zerschlug. Popinfti konnte in dem Wagen untergebracht und die leichter Berletten verbunden werden. Schwer verlett wurden außerdem: Bincenty Kiernzalfti und Belinfti. Berletzungen wiesen noch auf: ber 26jährige Arbeitlose Roman Studniaret, wohnhaft Jarzynowa 5, der am Kopse verlegt wurde, der 24jährige Maurer Marjan Oleszczyk (Okrzeja 28), der 31jährige Kazimierz Grosz (Wapienna 52), der 51jährige JosesJurkiewicz (Gorna 16), Angestellter der Krankenkasse, serner der 47jährige Werkssittenarbeiter Jynacy Salagacki (Zawadzka 52), der 41siährige Kaimuse Paminik Kazimiseszak (11 Leikende 142) jährige Spinner Dominik Nazimierczak (11. Listopada 142) und der 30jährige Felix Swiontek (Czenstodyowska 4). Popinist ist die Brust durchschossen worden und außerdem weist er verschiedene mit einem stumpsenGegenstande beigebrachte Berletzungen aus, weshalb er nach dem Bezirkskrankenhause gebracht wurde. Die von dem Borsall in Kenntnis gesetzt Polizei tras bald daraus in gößerer Anzahl am Orte ein und leitete eine energische Untersuchung ein, um die Schulden aussindig zu wochen und der Aestrasung zuzussährent. bigen aussindig zu machen und der Bestrafung zuzustühren. Wie wir ersahren, find im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit insgesamt 19 Berfonen verhaftet worden, bie nach bem Untersudjungsamt gebracht und einem Berhor unterzogen wurden. (p)

#### Die für ungliltig ertlärten Centrolew= I. ften.

Wie bereits befannt, murben nicht weniger als 13 Diften bes Bentrolintsblods für ungultig ertlart, und zwar in solchen Bezirken, in tenen die im Centrolem-Blod zusam-mengeschlossenen Parteien bei den Seimwahlen im Jahre 1928 die Mehrzahl der Mandate errungen hatten. Allein burch diese Listensistierung hat der Centrolew in diesen Kreissen 62 dis 64 Mandate verloren. Die 13 Wahlkreise, in denen die Centrolew-Listen sür ungültig erklärt wurden, sind: Wahlkreis Grodno (Wahlkreis Nr. 6), Konin (15), Kalisch (16), Lukow (24), Lublin (26), Krakau (42), Nown Soncz (44), Rzeszow (47), Stanislau (53), Tarnopol (54), Swienciany (64), Nowogrodek (61) und Bresk (59).

#### Grober Wahlbeitug.

Die "Republita", die in den letten Jahren viele politische Bandlungen burchgemacht hat, und bie "Neue Lobzer Zeitung" als Sanacjaorgan, veröffentlichten gestern, am Bahltage, eine Nachricht, wonach eine Gruppe ber Chabecja beschlossen haben soll, die Liste 19 aus den Wahlstommissionen zuruckzuziehen. T Zuruckziehung sollte

gestern, Sonntag, also am Bahlt age, ersolgen.

Die "Republika" überschreibt diese "Nachricht" mit:
Die Mitglieder der Chadecja stimmen für die Liste 1.

Wie uns auf eine Anfrage vom Wahlkomitee der 19
erklärt wird, ist diese Nachricht gröbster Wahlbetrug, berechnet auf die Irreführung der Wähler.

Der Ernst der Republika" als Alect sinkt immen is

Der Ernst der "Republika" als Blatt finkt immer tie-fer. Die "Neue Lodzer Zeitung" mußte ebenfalls etwas geschickter den Wahlagitator maskieren.

#### Wie die Wahlen vorbereitet murden.

In Krafau hat die Polizei am Sonnabend im Lo-fale der PBS., der Bezirkstommission der Rlassenverbände somie im Bergarbeterhause eine Redisson vorgenommen 300 Briefe und 25 000 Exemplare einer Conbernummer des "Naprzod" unter bem Titel "Bahler und Bahlerinnen Rrafaus" wurden tonfisziert.

Dagegen wurde bie gange Stadt mit allerhand Bahiaufrufen und Karritaturen ber Lifte I betlebt und die Auf-

ruse der gegnerischen Listen mit denen der 1 überklebt. In Wolfomnst hat die Polizei während einer Revision im Verbande der Eisenbahner und der Landarbeiter bas gesamte Wahlmaterial ber 7 fonfisziert.

In Pinit haben Sanacjabanbiten bas Lotal bes Rlaffenverbandes überfallen und bas gesamte Wahlmateriai bernichtet.

In Bilna wurden die Genoffen Raducki und Galbinowicz sowie Baglewsti und Stopnicki verhaftet. Bag-lewsti ift Lehrer. Als die Nachricht von ber Berhaftung Baglewstis an die Lehrerschaft herangekommen ift, hat das in Bilna bestehende Lehrertomitee ber Sanacja eine Situng einberufen und beichloffen, fich aufgulofen. Allen anberen Sanacjaorganisationen ber Lehrerschaft empfahlen bie Protestierenden bas Gleiche au tun.

#### Der gestrige Wahltag in Lodz.

Bereits in ben Morgenstunden zeigte unsere Stadt ein nicht alltägliches Aussehen. Bor allen Wahllokalen in einer Entsernung von 100 Wetern stellten sich die Anhänger der verschiedenen Listen auf, wobei die Agitatoren der Listen 1 und 7 am gahlreichsten vertreten waren. Um 9 Uhr öffneten bie Borfibenden ber einzelnen Begirfe in Anweienheit ber Betrauensmänner bie am Bortage eingesanbten Urnen, morauf fie verstegelt murben und einige Minuten nach 9 Uh: wurden die ersten Wähler in die Losale gelassen. In den Morgenstunden war die Zahl der Wähler geringund erst nach 10 und 11 Uhr, als die ersten Gottesdienste beender waren, wurde der Andrang der Wähler größer. Den ganzen Tag über war auf den Straßen ein verstärkter Dienst der Bolize zu Fuß und zu Pserde zu beobachten.

Eine verstärfte Agitationstätigfeit murbe von ber Lifte Nr. 1 betrieben, die sowohl im Zentrum der Stadt als auch an der Peripherie mit Hilfe von Lastautos Aufruse verbreitete und durch Megaphone zur Abgabe der Stimmen für ben Unparteiischen Blod ber Busammenarbeit mit bet Regierung aufforberte. Un zweiter Stelle ftanb ber Bentrolinksblod, ber die Kranken und Schwachen in die Bahllotale brachte und auch wieder nach Saufe fuhr, wenn diese ihrer Pflicht genügt hatten. Ebenso ftark war auch die Agitation ber Arbeiter- und Bauerneinheit sowie ber Liste Nr. 2 ber PPS. (frühere revolutionäre Fraktion). Die Straßen ber Stadt ftellten in ben Abenbftunden einen eigenartigen Unblid bar, ba auf ben Bürgersteigen und in ben Fahrdammen viel Agitationsmaterial verstreut wurde.

Die Juden beschränkten sich auf eine emsige Lgitations-tätigkeit in den von den jüdischen Bürgern bewohnten Stadtteilen, hauptsächlich in der Gegend der Nowomiejska, des Plac Koscielny, der Pomorska, Lutomierska und den angrenzenben Stragen.

Die Frequenz ber Abstimmenben betrug bis 2 Uhr nachmittags taum 35 Prozent ber Wahlberechtigten und nahm erft in ben späteren Stunden etwas mehr zu. Bunft 9 Uhr abende murden bie Bahllotale geschloffen und nur bie in den Lotalen Vorhandenen fonnten noch ihre Wahlgettel abgeben. Gegen 10 Uhr abende murben bie Urnen in Unmesenheit ber Bertrauensmanner geoffnet und ein ente ipredendes Brotofoll berfaßt, worauf gum Bahlen ber Stimmen geschritten wurde. (p)

#### Makenverhaftungen.

In Bolimow, Kreis Sochaczew, wurde Freitag Ge-nosse Jan Jentracz, Setretär bes Landarbeiterverbandes, verhaftet. Auf der Polizeiwache wurde ihm mit dem Nevolver auf den Magen geschlagen. Um Sonnabend murbe der Berhaftete freigelaffen. Er speit Blut, obwohl er por ber Berhaftung gesund war.

In Radomfto murde Genoffe Staniflam Sobczat perhaftet. Ihm wurden Stimmzettel ber 7 tonfisziert.

In Binff murbe Donnerstag Genoffe Balter, Bertrauensmann ber Liste 7, verhaftet.

In Dombrowica murben bie Genoffen Fijolet. Ques czynita, Kowaliti und Sinpet verhaftet und ihnen bie Bollmachten für die Bertrauensleute ber in ben Stimmbegirten abgenommen.

In Lida wurde Michal Dubrownit, ein Prälegent der Liste 7, verhaftet. In Sieratow in Bommerellen murbe ber frühere En-

decjanbgeordnete Soltyfial verhaftet. In Lowicz wurde Genoffe Eugenjusz Konopacki verhaftet. Die Polizei nahm ihm Aufrufe und Stimmzettel

ber 7 ab. Genoffe Ziniewicz in Baranowicze erhielt von ber Poft bie Nachricht, daß eine Sendung für ihn eingetroffen ist. Als er das Paket öfsnete, stellte es sich heraus, daß sich kommunistische Aufruse darin besanden. Deswegen verhaftete ihn die Polizei. Anstatt ihn aber nach dem Arrestelbstal zu suhren, wurde Ziniewiez hinter die Stadt geführt. Dort hielten ihm Polizeiagenten Nevolver an die Schläse und drohten, ihn zu ericiegen, wenn er die Agitation für die 7 nicht unterlassen wird. Darauf wurde 3. blutig geschlagen und laufen gelassen.

In Roscierzyna murbe vorgestern Geistlicher Panas verhaftet und von der Grenzwache in unbefannter Richtung abtransportiert.

#### Ein Jahr Festung für einen ehem. Abgeordnesen.

Vom Bezirksgericht in Zamosc wurde der ehem. Abg Stanislaw Kostrubala zu einem Jahr Festung unter An-rechnung der Untersuchungshast verurteilt. Segen Kostru-bala wurde die Anklage auf Grund des Art. 129, Abs. 1. bes Strafgesetbuches erhoben.

#### Berhaftung eines fozialifischen Stadt= verordneten in Konstanthnow.

In Konstantynow wurde gestern ber Stv. Stanislaw Rendzikowsti von ber PPS. verhaftet. Als Grund zur Berhaftung wird angegeben, daß Rendzikowsti auf einer kommunistischen Vorwahlversammlung am Freitag den Ruf "Es lebe Sowjetrußland" ausgebracht habe. Obzwar sosort Beugen im Polizeiamt vorgesührt wurden, die bezeugten, daß Mendzikowski diesen Ausruf nicht gemacht habe, wurde er bennoch festgehalten.

#### Er fommt so leicht nicht frei.

Der frühere PPS.-Abgeordnete Eduard Bettman wurde vor zwei Monaten unter bem Vorwurf der . . . Desertion verhaftet. Die Anklage murbe nun nieberge-ichlagen, tropbem aber murbe Bettman nach Bloct überführt, ba man ihm auf Grund einer anderen Anklage ben Prozeß macht.

#### Ein litauischer Lehrer verhaftet.

In Komanice bei Wilna murbe ber Lehrer best litauisigen Schulvereins, Piotr Balentynowicz, unter ber Anflage, eine ftaatsfeindliche Tätigleit entfaltet gu haben, ber-

#### Bewaffneter Nat Biall auf ein Mitglied der D.G.A.b. m Oberschlefien.

Die Wohnung bes Genoffen Raima wird geftilrmt .. - Die wehrlose Frau mußte bas Geliibbe abgeben, für bie 1 gu stimmen. — Bebrohung ber Frau und ber Kinder mit Revolvern. — 30 Banditen gegen wehrlose Frau und Rin-ber. — Wahlmaterial ber DSAB, vernichtet. — Echt megitanische Zustände.

Wir lejen im Kattowiger "Bollswillen":

Klein-Dombrowka bei Kattowig ist in den letten Tagen in einer Banditenrepublit geworden. Bereits bor bea Seimwahlen zum 2. Schlefischen Seim, im Frühjahr b. 3., haben die Ausständischen die Wohnung des Genossen Kaiwa, Mitglied der DSAK, übersallen, die Fensterscheiben ein-geschlagen und Frau Kaiwa blutig geschlagen. Die über-sallene Frau hat einige der Nachthelben ertannt. Es waren dies die Aufftändischen Rzezniczek, zwei Brüder Marzec und Budarczyk. Gegen sie wurde eine Anzeige erstattet, abei die Staatsanwaltschaft scheint nicht zugegriffen zu haben, denn von einem Strasversahren ist nicht das geringste zu hören. Erdreistet durch die Straflosigkeit, treiben es bie Musstandischen in Klein-Dombrowla diesmal vor den Wahlen noch viel toller, als vor ben Geimmahlen gum 2. Schlesiichen Seim. In ber vorgestrigen Nacht erschien eine Banbe von Aufständischen vor der Wohnung des Genossen Raiwa und schlug die Fensterscheiben den Nachbarleuten ein. Sie haben sich geirrt, benn bieser nächtliche Besuch war der Wohnung des Genossen Raiwa gewidmet. Gleich in der nächstelgenden Nacht erschien dieselbe Bande vor der Wohnung des Genossen Raiwa. Diesmal haben sich die Kelden der Keiner Delben nicht mehr geirrt und ichlugen bem Genoffen Raiwa alle Fenstericheiben ein. Das mar bas Boripiel zu bem, mas noch nachträglich tommen follte.

Um vergangenen Donnerstag fand in Klein-Dom-browla eine Sanacjaversammlung statt, wo wieder eine wiste Setze gegen die deutsche Bevölkerung getrieben wurde. Nach der Versammlung um 9 Uhr abends erschienen vor der Bohnung des Genossen Kaiwa 30 bis 40 mit Revolvern und Gummitnuppeln bewaffnete Aufständische. Gie flopten an und auf die Frage, wer bort ftebe, murbe "Boligei" geantwortet. Frau Raiwa hat an ber Stimme erlannt, daß es der Aufständischensührer Jan Swierczynsti und nicht die Polizei ist. Sie öffnete nicht und sagte zum Swierczyn-It, daß fie öffnen werte, wenn die Polizei ericheinen merbe. Die Ausständischen schlugen barauf die Tür ein. In die Küche brang Jan Swierczhnsti mit einem Revolver in ber Hand, im Eingang stand sein Bruder Kazimierz und Slabet. Im Sausflur fah man noch Bubarcant und Jojef Smierczhnsti stehen. Derselbe Budarczyl hat an dem Uebersall auf die Wohnung Raiwas im Frühjahr teilgenommen. Draußen im Freien standen noch viele Männer. Erkannt wurden Azezniczel, Bajda und Marzec. Alle waren mit Bummiknüppeln bewaffnet.

Der Kommandant Swieczpnifi verlangte die fofortige Derausgabe bes Wahlmaterials für bie DSUR., was auch erfolgte. Dann verlangte biefer Selb, daß die Frau am Wahltage für die "1" stimmen musse, was die Frau auch, Böses fürchtend, verspracht. Die Kinder baten zitternd und iniend die Banditen, damit sie ihre Mutter nicht erschießen. Beim Berlaffen ber Bohnung sagte ein Banbit, baß, falls bon dem Uebersall etwas im "Bollswille" veröffentlicht werden sollte, wird Genosse Raiwa wie ein Hund niedergeknallt werden. Genosse Kaiwa verstedte sich vor den Ban-Diten in der Kammer und hörte die Unterhaltung der Banbiten an. Dann flüchtete die Familie zu den Nachbarn und verbrachte die Nacht auf dem Boden. Die Wohnung des Genossen Raiwa ist mit Brettern verrammelt.

Bor der "Aktion" wurden die Nachbarleu'e, welche draußen standen, in ihre Wohnungen hineingetrieben. Gine Prau erhielt bei die'em Anlaß einen Solag mit dem Gummilnüppel über den Arm. Das Wahlmaterial murde mitgenommen und braufen bernichtet. Die gange Imgebung ift mit Wahlmaterial bebedt. Wo foll man fich um Schut gegen biefen Banditismus menben? Es ift ja noch toller als in Mexiko selbst. So treibt die Sanacja die Bahlpropaganda im schlessischen Industriebezirk.

#### Die Wahlen in Danzig.

Am gestrigen Sonntag fanden ebenfalls Wahlen zum Danziger Boltstag statt, ber nach ber Bersassungsänderung statt ber bisherigen 120 Mandate nur 72 zählen wird. Die Wahl ist ruhig verlaufen, sie hat einen Zuwachs der extremen Parteien gebracht. Die Stimmen verteilen sich wie folgt: Sozialbemokraten 48 859 (61 729, beutschnationale Bollspartei 25 507 (35 826), deutsche Bollsgemein-schaft 5197, Zentrum 28 958 (26 096), Kommunisten 19 895 (11 700), Nationalliberale 4382 (8831), Wirtschaftspartei 6233 (8010), Deutschliberale 3203 (304), Beamtenpartei 4528 (422), Polen 4589 (5764), Wieterpartei 1276 (3575), Nationalsozialisten 3516 (1483), Gisenbahner 3481 (—).

#### Kommun stenhah am Wahltage.

Um gestrigen Bahltage murben in betichiebenen Teilen bes Landes Kommunistenverhaftungen vorgenommen. So wurde in Radom bas bortige Komitee ber tommunifte ichen Partei aufgebedt und 5 Berjonen verhaftet. In Reatau und Chrzanow wurden große Vorräte kommunistischer Flugschriften beschlagnahmt und 10 Versonen verhaftet. Ebenso war es in Kattowih, wo ebensalls viel kommunistisches Propagandamaterial der Polizei in die Hände fiel. Gine große Jagb auf Kommuniften wurde in ben öftlichen Grenggebieten bom Grengichuptorps veranstaltet, und gwar in Dzisnia, Bilejta, Ratom, Bience und Rubiezewicze. Das Ergebnis biefer Raab waren 20 Berhaftungen fowie Konfiszierung großer Maffen tommunistischen Propagandamaterials.

#### Berhaftung eines tommmiftifden Bahltomitees in Pabianice.

Auf Grund von vertraulichen Mitteilungen nahm bie Pabianicer Polizei bei ben örtlichen Kommunisten Saus-judungen vor, bie viel tompromittierenbes Material zutage förberien. In einer Bohnung in ber Ensannfta-Strage murbe bas gerabe beratenbe Babianicer Bahltomitee angeroffen. Dabei murben 18 Berjonen verhaftet und auch fehr viel tommuniftische Literatur gefunden. Die Berhafteten find bem Gericht übergeben worben. (p)

# Tagesneuigkeiten.

Japaner tommen nach Lobz. Am Connabend ift in Barichau eine Gruppe japaniider Raufleute und Industrieller eingetroffen, die auf ber Durchreise nach Berlin auch Lodz besuchen werben. In Lodz werden fich die Japaner zwei Tage aufhalten.

Gegen die Spekulation mit Rohle.

Aus unbegründeter Ursache haben die Kohlengrossisten unter Ausnüßung der augenblidlichen Lage die Kohlenpresse bis auf 7 Bloth für einen Korzec erhöht. Dies geschieht hauptsächlich an der Peripherie, wo die Bevölkerung bisher auf diese eigenartige Preistreiberei nicht reagiert hat. Wie wir ersahren, hat die Verwaltungsbehörde ihren unter-gebenen Organen den Austrag erteilt, bei einer Feststellung dieser Tatsachen sowohl die Grossissen als auch die Detailisten zur Berantwortung zu ziehen und Prototolle zu versfassen, die den Gerichten zugesandt werden sollen. Es ift somit Hoffnung vorhanden, daß auf diese Weise die Appetite der Kohlenhändler einen Dämpser ersahren werden. (p)

ber bis heute, Montag, um 10 Uhr fruh verboten mar, ift bis Freitag, 6 Uhr abends, wieber freigegeben.

Wohlhabende Landleute als Einbrecher.

In der gestrigen Nacht um 12 Uhr bemerkte eine Polizeipatrouille in der Piontkowska-Straße in Zgierz zwei Individuen, die in das Lokal der Konsumgenossenschaft "Bgoba" einzubrechen versuchten. Gie maren eben babei, eine Deffnung in eine Mauer zu ichlagen. Beim Unblid ber herannahenben Polizisten wollten sie ichleunigst bie Flucht ergreifen, boch rief man ihnen energisches "Salt! Sande hoch!" gu, worauf einer von ihnen einen Revolver hervorzog und ihn auf die Polizisten richtete. Die Polizisten brohten nun gleichfalls, von ihren Schußwaffen Gebrauch zu machen, worauf sie stehen blieben und festgenommen wurden. Sie erwiesen sich als ber in Jastrzembie Gorne, Kreis Lobs, wohnhafte Bojciech Lubowiniti und Bawranniec Lenczarsti aus Kembling, Kreis Brzezing. Beide sind wohlha-bende Landleute, die Wirtschaften von 20 Morgen und größere Waldparzellen besitzen. Lubowinsti ist ein bekannter Pferbebieb, ber bereits wieberholt im Gefangnis Strafen berbugt hat. Beiden murben verschiebene Berbrechermertzeuge abgenommen. Sie wurden in Ketten gelegt und nach dem Kommissariat gebracht, von wo sie im Lause des Tages nach dem städtischen Haftlotal übersührt wurden. Heute werben fie nach bem Gefängnis in ber Ropernita in Lobs gebracht werden. (p)

Unter ben Räbern eines Kraftwagens. In ber Brzeginfla-Strafe murbe ber in ber Jerogo. limita 9 mohnhafte Kaufmannsjohn Symcha Bierenfeld von einem Kraftmagen überfahren. Der herbeigerufene Argt ber Rettungsbereitschaft erwies bem Knaben bie erfte Silfe und überführte ihn nach bem Unne-Marien-Krankenhaufe. Die Schulb an bem Unfall tragt ber Chauffeur, ber gur Verantwortung gezogen wurde. (p)

Im Torwege bes Haufes Wrzesinifa 95 verfuchte bie 33jahrige Arbeiterin Eugenja Lastowita sich burch ben Genuß einer gistigen Fluffigleit bas Leben zu nehmen. Der Argt ber Rettungsbereitschaft nahm eine Magenspullung bei ihr vor und überführte fie in bedenklichem Zustande nach bem Prantenhause in Rabogoszcz (n)

#### Der Wahlsonntag in der Chronit der Rettungsbereitschaft.

Schlägerei zwischen Agitatoren.

Gestern tam es an ber Ede ber Bichobnia und Bolubnioma zwijden bem in ber Sieratowifiego 26 wohnhaften 22jahrigen Jojef Bicinfti, ber für Die Lifte Rr. 23 (Rud)= cial-Blod) agitierte und dem in der Nowomiejsta 6 wohnshaften 24jährigen Chil Rozheki, der für die Liste Nr. 22 (Arbeiters und Bauerneinheit) eintrat, infolge der politischen Anssichen Ju einem erditterten Kampf. Die beiden Gegner murben von ber Polizei beruhigt und beiben megen Störung ber öffentlichen Ruhe Prototolle verfaßt.

Gestern früh wurde der in der Brzezinifa 135 wohn-hafte 40jährige Magistratsbeamte Julian Strzelinifi von unbefannten Raufbolben mit stumpsen Gegenständen am Ropf verlett. Auf die Silserise bes Ueberfallenen eilten Bassanten herbei, boch gelang es ben Rowdys unerlannt zu entkommen. Der herbeigerufene Arzt ber Rettungsbereit-ichaft erwies Strzelinift bie erfte hilfe und beließ ihn in abgeschwächtem Buftande am Orte.

In der Sredrzynsla 65 wurde der in Padjanka, Ge-meinde Radogoszcz, wohnhafte 30jährige Maurermeister Stanislaw Kierozalisti überfallen und mit Messern am Kopf und am gangen Rorper ichwer verlett. Der Ueberfallene wurde von Borübergehenden aufgefunden, die die Rettungsbereitschaft herbeiriesen. Der Arzt berselben stellte schwere Körperverlezungen bei Kierozalsti sest und übersührte ihn in bewußtlosem Zustande nach dem Bezirkstrankenhause.

An der Ede der Padjanicka- und Mystiwska-Straße wurde der in der Biaseczna 19 wohnhaste 53jährige Arbeits-

lose Wladyslaw Mendrygal übersallen und verprügelt. Der in Kenntnis gesette Arzt ber Rettungshereitschaft erwies ihm die erste hilse und übersührte ihn nach seiner Wohnung.

Aus dem Reiche.

#### Ein Kommiffar für ben Beiritauer Magiftrat.

Wie wir erfahren, ift in Betrilau bas Gerücht ber-breitet, baß fur bie Stadt Betrilau ein Kommiffar ernannt werden joll.

Bojen. Rätselhafter Tob einer Tan. gerin. Im Saufe Marcina-Strage 56 ereignete fich ein gang eigenartiger Borfall. Die bort als Untermieterin bei einer beutschen Familie wohnhaste 18 Jahre alte Tänzerin Szajdinsta erlitt einen Lungenblutsturz, so daß die Unsallbereitschaft alarmiert, werden mußte. h eingehender Untersuchung verließ der Arzt die Kranke, um nach eswa einer Stunde wieder zu ihr gerusen zu werden. Als der einer Stunde wieder zu ihr gerusen zu werden. Als der Arzt die Wohnung betrat, sand er sie bereits tot vor, wäh-rend sich der bei ihr aushaltende junge Mann namenskubiat in epileptischen Ansällen wand. Der Arzt untersuchte auch Kubiat und gewann den Eindruck, daß Kubiat nur simuliere und daß er gar nicht zu epileptischen Ansällen neige. Nach-dem später noch sestgestellt werden konnte, daß Kubiak vor-her alle Briese der toten Tänzerin verbrannt hatte und daß er der Bräutigam der Schwester der Tänzerin war, die un-ter eleichen mosteriösen Umständen in Kattowik gestorben ter gleichen mufteriofen Umftanben in Rattowit geftorben war, murbe Rubial in Saft genommen und eine nochmalige Untersuchung der ganzen Angelegenheit angeordnet, die ergeben dürste, ob die Tänzerin und deren Schwester eines natürlichen oder gewaltsamen Todes gestorben ist.

## Sport.

#### Ledia führt in ben Aufftiegsspielen.

Königshütte. ARS. — Legja (Posen) 2:0 (1:0). Berbienter Sieg bes ARS., ber in ber zweten Spielhälfte start überlegen war. Beibe Tore schoß Glejcer. Schiedsrichter Mazur.

Lemberg. Lechja — 82 p. p. 3:0 (valcover). Die Militärmannichaft stellte sich nicht. Ein Freundschaftsspiel Czarni — Lechja endete 3:1 (2:0).

#### Fußball im Reiche.

Rrafan Garbarnia - Bisla 2:1 (0:1). Freund. ichaftsipiel.

Oberichlefien. 1. F.C. - Rolejown 3:0, Bogon Naprzod 4:1, Igoda — Glavia 7:2, Ruch — Naprzod (Lipiny) 3:3.

#### Lodger Fußball.

L.Sp.u.Tv. — Haloah 2:1 Widzewer Manusaktur — Kruschenber 5:0 (3:0) Ziednoczone — Gener 6:2 (2:1).

#### Der alte Beterfen will neuer Meister werben.

Nachbem ber italienische Meister Bonaglia sich seiner Rechte auf ben Guropameiftertitel burch die Abreife nach Amerita begeben hat, melbet fich jest in bem Danen Thuge Peterfen ein neuer Unwarter auf die Europameifterichaft im Salbichmergewicht. Beterfen glaubt gut genug gu fein, gegen ben bergeit einzigen anerfannten Bewerber, ben beut-ichen Meister Ernst Biftulla, mit Erfolg bestehen zu tonnen.

Berantwortlicher Schriftleiter: Dito Beite, Berausgeber Lubmig Rul. Drud . Prasa. Lody Betrilauer 101

Roman von Rudolf Nehls

herr von Rrangem war ichon wieber mit feinen Gebanten beschäftigt, Die bei seinem Sohne weilten. Er hatte sich den Brief noch einmal vorgenommen und las ihn aufmertfam burch. Lotte ftorte ihn in feinem Nachsinnen.

"Gine Frage, herr von Krangem: Biffen Gie beftimmt, saß der Brief, den ich Ihnen überbracht habe, von Ihrem Sohne ftammt ?"

Es ichien, als ob fie feine Gedanten erraten hatte, benn mit der gleichen Frage hatte er fich auch foeben beschäftigt. In der erften Freude mar er froh gewesen, von seinem Cohne ein Lebenszeichen zu erhalten; aber als er bas Schreiben jum zweiten Male las, tam ihm die Ausdruds. weise so eigenartig vor. Die Schrift tonnte sich bei feinem Sohne ja geandert haben; aber hier maren Borte fo fehlerhaft geschrieben, daß er taum glauben tonnte, daß fein Sohn ber Schreiber fei. Immerhin ftanden aber in bem Briefe Sachen, die nur jemand wiffen tonnte, der wenigstens feinen Sohn tennen mußte und lange Beit mit ihm gusammengelebt hatte. Sier mar ein Geheimnis vor-

"Ich weiß nicht, aus welchem Grunde Gie banach fragen, Fraulein", antwortete er, "aber meiner Ueberzeugung nach ift ber Brief gefälscht. Ich tann mir jedoch eigentlich nicht benten, aus welchem Grunde bas geschehen ift. Satte ber Schreiber mir mitgeteilt, daß er meinen Sohn tenne und feinen Aufenthalt miffe, fo batte Das

handen, das er ergrunden mußte, und ichon glaubte er

boch genügt. Aller Wahrscheinlichkeit nach will ber Schreiber aus bem Briefe Rapital schlagen; aber er hat es völlig vertehrt angefangen. Sätte er mir geschrieben, ich möchte mit thm Rücksprache nehmen, so hatte ich ihm ohne weiteres

Die Mittel gegeben, Die er benötigt, um fich in Sicherhett gu bringen. Satte er mir ben Aufenthalt meines Sohnes nennen können, so wurde ich ihn reichtich befohnt haben, wenn er mir baburch die Möglichleit bot, meinen Sohn aufzufinden. Warum versucht er es auf biefe Beife ?"

Das waren die Befürchtungen, die Lotte felber gehabt hatte, als fie ben Brief abgeben follte. Sier mußte etwas dahinter steden, das nicht einwandfrei mar. Es wollte Lotte scheinen, als habe sie sich in eine bose Sache eingelaffen. Aber fie wollte fich nicht in Sandel verwideln, die für fie unangenehme Folgen haben tonnten.

Berr von Rrangem ftorte fie in ihren Gedanten. "Bollen Gie mir nicht eine offene Frage beantworten,

mein Fraulein? Sie tennen ohne Zweifel den Abfender. In welchem Berhältnis fteben Sie ju ihm?"

Das mar eine Frage, vor der es fein Ausweichen gab Sie überlegte einen Augenblid, mas fie antworten follte. Aber weshalb follte fie nicht die Bahrheit fagen? Das war ihr flar, daß fie fich fofort von dem Schwindler trennen wollte. Er war ihr jest unheimlich.

"Gie haben ein Recht, Diefe Frage gu ftellen", erwiderte Lotte. "So will ich Ihnen ergahlen, was ich weiß.

3ch ternte ben Schreiber vor einigen Monaten in Berlin tennen, wo er fich als Dietrich von Krangem ausgab. Bir fanden Gefallen aneinander und heirateten ..."

Ueberrascht erhob sich herr von Kranzem von feinem Stuhl, auf den er sich niedergelassen hatte.

"Das ift ein ftartes Stud", ftieß er hervor. "Ramen Ihmen benn feine Bebenten, ob Ihr Brautigam auch wirklich der war, für den er sich ausgab?"

"Bie tonnte ich bas miffen", enigegnete Lotte. "Er zeigte mir Papiere, die auf Diefen Ramen lauteten, und ich hatte teine Beranlaffung, an der Echtheit berfelben gu zweifeln." Es tat ihr ichon leid, daß fie unbedacht diefe Musiagen gemacht hatte, benn letten Endes murbe es ja ans Licht tommen, daß fie fich auch einen falfchen Ramen jugelegt hatte. Aber fie mußte Die Fragen jest beantworten; fie butete fich jedoch, Aussagen gu machen. Die ihr gefährlich werden tonnten.

"Wenn Sie aber glaubten, daß Ihr Mann wirklich mein Sohn ift, so hatten Sie boch gar teine Urfache, sich nicht als Frau von Krangem auszugeben!"

Lotte war um feine Antwort verlegen. "Mein Mann fagte mir, daß er fich mit feinem Bate entzweit hatte, und er tonne fich nicht felber an Sie wenden. So wollte er auf diefe Beife versuchen, Geld gu erhalten. Zweifel tamen mir aber, ale Gie mir bas Bild Ihres Sohnes zeigten. Deshalb wollte ich ja auch wissen. ob es wirklich die Schrift Ihres Sohnes fet, denn Die mußten Sie doch fennen. Bis bahin mar ich ahnungelos."

herr von Krangem hatte mit großen Schritten bas Bimmer durchmeffen.

"Wenn sich alles so verhält, wie Sie mir fagen, so fann Sie nur aufrichtig bedauern, benn es unterliegt feinem 3weifel, daß Gie einem Schwindler in die Sande gefallen find. Ich rate Ihnen bringend, fich in feine weitere Bemeinschaft mit ibm einzulaffen, wenn Gie nicht ristieren wollen, daß man annehmen foll, Gie feien von allem unterrichtet.

Gins aber fteht feft: ber Schreiber wird ben Aufents haltsort meines Sohnes nennen tonnen und miffen, ob er noch am Leben ift. Und dies ift auch der Grund, wes halb ich nicht die Silfe der Polizei in Anspruch nehmen werde, sondern ich werde mich, obwohl ich weiß, daß et ein Schwindler ift, mit ihm in Berbindung fegen. Biel. leicht gelingt es mir, bas Schidfal meines Sohnes gu er fabren.

Der Diener erschien in ber Tür und melbete, bag bas Effen bereit fei.

"Rommen Sie, Fraulein", fagte von Rrangem, "wir werben uns ju Tifch fegen! Rachber fahren wir fofort in die Stadt. Ich will Gewißheit haben.

In Sibirien begann es Frühling ju werben. Der faft meterhohe Schnee schmolz unter ben Strahlen ber Sonne, und wo er verschwunden war, zeigte sich faftiges Gras. Unter der wärmenden Schneedede war alles schon fei! Bochen gewachis (Fortsetzung folgt.)

# Deutsche Genossenschaftsbank

ben Schlüffel gefunden ju haben.

in Polen, 21.=G.

Lodz, Alleje Kosciuszti 45/47, Tel. 197:94

empfiehlt fich zur

jeglicher Bantoperationen ju gunftigen Bedingungen;

Sührung von

mit und ohne Rundigung, bei hochften Tageszinfen.

ENGLISCHE IEIITTER TOMASZOWER empsiehlt zu mässigen Preisen

MEHHANDLI

## Heilanstalt Zawadaha 1

der Opezialärzte für venerische Krantheiten

Tätig von 8 Uhr früh bis 9 Uhr abends, an Sonn- und Getertagen von 9-2 Uhr.

Undichlich lich venerifche, Blajen-u.Sauttrantbetten Blut- und Stuhlganganalysen auf Syphilis und Tripper Konfultation mit Urologen u. Neurologen.

Kosmetische Heilung. Spesteller Warteraum für Frauen. Beratung 3 3loth.

**Sahnarat** 

Dr. med. ruff. approb.

Mundmirurgie, Zahnheilkunde, künstliche Zähne Detritauer Strafe Ir. 6.

in Matrosensorm laut Borschrift.

Aus gutem granat Stoff empfiehlt billigft

Wł. Em. Scheffler

GŁÓWNA 17.

## Fliegende Plätter und Meagendorfer Blätter

Neltestes und beliebtestes humoristisches Unter-haltungsblatt. Sammelbande jum Preise von 31. 1.25. Einzelnummern zum Freise von 31. 1.— stets vorrätig im Buch- und Zeitschrif-tenvertrieb "Bolispresse", Lodz, Vetrifauer 109 (Abminiftration ber "Lodger Bolfszeitung").

## neverzeugung madu wahr!

Darum wollen Ste, bevor Sie anderswo kaufen oder bestellen, sich erst beim Lavezlerer B. Beib. Sientliewicza 18, Front, im Laden, überzeugen. Mateaten, Sosias, Schlasbänte, Lavezans und Stühle betommen Sie in seinster und solidester Aussührung bei wöchents. Abzahlung v. 5 I. an, ohne Preisaulschag, wie bet Barzahlung. Der schlechten Zeit Rechnung tragend, gewähren wir eine

25% Breisermäßigung!

# Bilderbüd

Bergnügte Werien

Kleine Leute Mein erftes Buch 3m Tiergarten Wilbe Tiere Bunte Bilber

Der fleine Tierfreund

Tiere aus fernem Lande Gur die Aleinsten

Gute Rameraben Buppchens Gudlaften Ländliche Freuden Gifenbahn-Bilderbuch Komische Tiere Luftige Basengeschichten Mein Liebling Allerlet Zeitvertreib

embfiehlt

...... se & da, Betritaner 109 ber Buch= und Beit= idriften-Bertrieb ">

Beima

geeignet für die Winterzeit fann man am gunftigften faufen bet

Marfchall, Dabianieta 1

Abendkleid mit allem Zierat,

vom halblangen Nachmittagskleid und von vielem anderen

80 Modelle (davon 20 auf dem doppelseitigen

Gratis-Schnittbogen) in

BEYERS MODE-FUHRER

Bd. I. Damenkldg. 1.90M Bd. II, Kinderkldg. 1.20M ope. " erhältlich Verlag Otto Beyer Leipzig-Berlin

Zum Bezug des "Moden-führers" und aller Beyer-scher Berlagserscheinungen empfiehlt sich insbesondere de Buch- u. Zeitschriften-handlung "Boltsvælle", (Administration d. "Lodzer Boltszeitung"), Lodz. Be-trifauer 109.

## (Adm. d. "Q. Volfsztg.") \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Billig! aller Met im roben und fertigen Buftanbe.

Bemerfung : Für die Berren Schneiber- u. Riridines meifter spezieller Rabatt! J.OPATOWSKI, Nowomiejsta: Strake 5

Jahnärztliches Kabinett Gluwna 51 **Zondowiła** Zel. 74:93

Emplangestanden unuarerbeochen von 9 Uhr felih bis 8 Uhe abends

Dr. med. Z. RAKOWSKI Spezialarat für hale-, Nafen-, Ohren- u. Lungen-Leiden

Konitantiner Nr. 9 Iel. 127:81 Sprechstunden von 12—2 u. 5—7; in ber Seilantielt Zgierfta 17 von 10—11 und 2—3 11hr nachm.

obste u. Bäume

Rofen, Straucher, winterharte Pflonzen, Dahlien bollandische Spazinthen zum Forciere

empsiehlt in großer Auswahl Gartnerel Jerzy Kołaczkowski, 2003, etrifauer 241 Preislisten auf Berlangen. Miedrige Preise.

Theater- u. Kinoprogramm.

Stadt-Theater: Gastspiel Wegrzyn: Montag "Casanova"

Splendid: Tonfilm: "Die letzte Kompanie" Crso 1. Die kaiserlichen Kleinodien . 2. Der Kameramann"

Luna: "Im Schatten der Pyramiden" Odeon u. Wodewil "Im Fernen Osten" Przedwiośnie: 1. Nächte in der Wüste,
2. Der Geliebte ihrer Sinne Zirkus Staniewski: Täglich Vorstellung

Ereignis

Diens

lennt, if neue Re Bejchlüff fassung g Bolfsber Manbat tarijches behaupte ments ft Bil

Parlame

(F3 und gan stellen, m burch be auf die der mitt Prozenti ber po Wie 192 Schoß ge Make de

Ung

bes 444 vählt. den Stad demofrai Der Ged stens fest danke vo linisbloc Wo

differenz den Ana früheren in ben i man zu des bem Bei uns bezirken

Bie ausgang eine flar Befahr ! Bandlur Fol Lebens b rend ver Ericheim

Die für das fahrunge fen lerne Der im neue qualifizi

haben w ausgang Sanacja dierte M De

den, zar auf den um die